## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 90. Freitag, den 14. April 1848.

Boolem of m Ungekommene gremde vom 12. April.

Hrn. Guteb Grompler aus Glogau, Hock and Berlin, Schröber aus Frankfurt a. D., I. in Laut's Hotel de Rome; die Hrn. Guteb. v. Drwesti aus Stolezun, v. Suchorzewsti aus Tarnowo, Hr. Landwirth Muller aus Eblebowo, I. im schwars zen Abler; hr. Oberamtmann Rloß aus Breslau, Hr. Guteragent Schning aus But, Hr. Affessor Diehne aus Schrimm, I. im Hotel de Dresde; hr. Wirthsch.= Inspettor Nowacki aus Wozniki, Hr. Guteb. Tayler aus Szezodrzychowo, I. im Hotel à la ville de Rome; die Hrn. Guteb. Grafen Bninski aus Viezdrowo, Csapski aus Butowiec u. Mycieleki aus Priebisch, v. Gluszezewski aus Kurnik, Hr. Königl. Belgischer General v. Kraszewski aus Belgien, die Hrn. Poln Offiziere Drzewiecki und Kudnicki aus Paris, Hr. Dekonom Gläser aus Birnbaum, Hr. Würger Heine und Hr. Kaufm. Dieffenbach aus Berlin, I. im Hotel de Berlin; Hr. Landtags-Deputirter Kugler aus Gnesen, I. in No. 14. b. Wilhelmsplatz.

1) Proclama. In dem Hypothekens buche bes im Mogilnoer Kreife belegenen adeligen Gutes Stubarczewo S. 30. stes ben ex decretis vom 17. Marz 1800 folgende Protestationen eingetragen:

wras a prowing and alterum

1) Rubr. II. No. 1. eine Protestation pro servando jure fur die Gebrus ber Balentin, Johann, Anton und Obwieszczerie. W księdze hypotecznej wsi szlacheckiej Skubarczewa S. 30., położonej w powiecie Mogilińskim, zapisano w skutek rozrządzenia z dnia 17. Marca r. 1800. następujące zastrzeżenia:

testacya pro servando jure dla Walentego, Jana, Antoniego i Ignah v. Lubomesti, die Marianna permittwete v. Bledowsta geborne v. Lubomesta, den Thomas Gastlinsti und die Peter v. Czaplictis schen Minorennen, wegen eines am 21. Dezember 1796 angemeldeten Eigenthums. Anspruches auf einen Theil des Gutes Groß Siernicze oder einer ihnen zur Abfindung auszuzahlenden Summe von 1174 Athlr. oder 7044 Fl. polnisch nebst Binsen ad alterum tantum.

2) Rubr. III. No. 1. eine Protestastion für Franz von Gliscinski als Erben seines Vaters Lucas v. Glisscinski wegen einer auf den Grund der Evictions Berschreibung des Paul von Abganowski de teria IV. post festum Sanctae Annae 1755 am 25. November 1796 angemeldeten, von dem damaligen Eigenthumer Cajetan von Micki jedoch widersprochenen Real Forderung von 116 Athlr. 16 gGr. oder 1000 Fl. poln. nebst ruckftan, digen Zinsen ad alterum tantum.

Die über biefe beiben eingetragenen Protestationen ausgefertigten Sopothes ten-Dotumente befinden sich, ba fie nicht eingeloft worden find, noch bei den Syspotheten : Atten.

Ignacego braci Łubomęskich, dla Maryanny owdowiałej z Łubomęskich Blędowskiej, dla Tomasza Gablińskiego i dla małoletnich po ś. p. Piotrze Czaplickim pozostałych, względem zameldowanego na dniu 21. Gruduia r. 1796. i roszczonego do jednej części wsi Siernicze wielkie prawa własności lub do summy 1174 Tal., czyli 7044 złp. wraz z prowizyami ad alterum tantum wypłacić im się mającej na zaspokojenie ich.

w rubryce III. pod liczba I. zastrzeżenie dla Franciszka Gliszczyńskiego, jako sukcessora ojca swego Łukasza Gliszczyńskiego, względem zameldowanéj na fundamencie wystawio. nego przez Pawła Wyganowskiego zapisu ewikcyjnego de feria IV. post festum Sanctae Annae 1755. na dniu 25. Listopada r. 1796. wierżytelności wilości 166 Tal. 16 dgr., czyli 1000 zlp. wraz z zaleglemi prowizyami ad alterum tantum, która jednako. woż przez ówczasowego właściciela Kajetana Mlickiego zaprze. czoną zostala.

Wygotowane dokumenta hypoteczne na obydwie te protestacye znajdują się jeszcze przy aktach hypotecznych, gdyż wykupione niezostały. Ferner steht im hypothetenbuche befeselben Gutes auf Ansuchen ber verehelichten von Pstrofonska und des Martin
von Luczycfi de praesentato den 26.
November 1803 ex decreto von 12.
Dezember 1803 eingetragen:

3) Rubr. III. No 3 eine Protestas
tion für die Schwester des Eigen,
thumers Cajetan von Mlicki, Frans
cisca verebelichte von Pstroforiska
und den Martin von Luczycki als
Sohn und Erben der zweiten Schwes
ster desselben, Agnes verebelicht ges
wesenen von Luczycka, wegen der
ihnen aus den Gütern Studarczewo,
Galczynet und den Antheilen von
Kinno, zum vierten Theile gebühs
renden Absindung.

Das hierüber ausgefertigte, aus einer beglaubigten Abschrift des Eintragungs= Gesuch ver verehelichten von Pstrofoneta und bes Martin von Kuczycfi de praesentato den 26. November 1803 und dem Refognitions=Scheine vom 15. Januar 1804 bestehende Hypotheten=Dostument soll aber angeblich verloren ge= gangen fein.

Da von dem jehigen Eigenthumer die erfolgte Lilgung der ad 1. 2. und 3. ber delchneten Protestationen behauptet und die loschung verselben von ihm beantragt worden, ohne jedoch im Stande zu sein, diese Behauptung durch Borzeigung ber glaubigter loschungsfähiger Quittungen der unstreitigen lehten Inhaber dieser Possen darzuthun, oder diese Inhaber oder beren Erben dergestalt nachzuweisen, daß

Daléj zapisano w księdze hypotecznej téj saméj wsi na podanie zamężnej Pstrokońskiej i Marcina Łuczyckiego de praesentato 26. Listopada r. 1803. ex decreto z dnia 12. Grudnia r. 1803.

3) w rubryce III, pod liczbą 3, zastrzeżenie dla siostry właściciela Kajetana Mlickiego, Franciszki zamężnéj Pstrokońskiej i Marcina Łuczyckiego, jako syna i sukcessora drugiej siostry tegoż Agniszki byłej zamężnej Łuczyckiej, względem im się należącego zaspokojenia w czwartej części z dóbr Skubarczewa, Galczynek i z części Kinna.

Wygotowany na to dokument hypoteczny, składający się z odpisu wierżytelnego podania o intabulacyą zamężnej Pstrokońskiej i Marcina Łuczyckiego de praesentato 26. Listopada r. 1803. i attestu rekognicyjnego z dn. 15 Stycznia r. 1804. podobno zaginał.

Gdy właściciel teraźniejszy twierdzi zaspokojenie wyrażonych ad 1.2 i 3. protestacyów i o wymazanie ich wniósł, jednakowoż w stanie nie jest przez okazanie poświadczonych i do wymazania zdatnych kwitów niezaprzeczonych ostatnich właścicielów tych intabulatów twierdzenie swoje udowodnić, lub właściciele tych albo sukcessorów ich tak wykazać, aby mogły być we-

biefelben gur Quittungsleiftung aufgefore bert werden fonnen, fo merden auf ben Untrag Des jegigen Gigenthumers bon Cfubarczewo Die Inhaber gebachter Do: ffen, beren Erben, Ceffionarien oder Die fonft in ihre Rechte getreten find, bierburch aufgefordert, fich in bem auf ben 8. Mai 1848 Bormittage um 11 Uhr por bem Deputirten Berrn Dber gandes= Gerichte Rath Birfchfeld in unferm Ins fruftionegimmer anberaumten Termine gu melden und ihre etwanigen Real = Un= fprude auf bas Gut Gfubarczewo bar= guthun, widrigenfalle fie mit benfelben merden prafludirt, ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen wird auferlegt, Die gedochten Doffen fur getilgt erflart und im Sopothefenbuche werden gelofct merden musich of en vacvoros W

Bromberg, den 29. Dezember 1847. Ronigl. Ober = Lande &= Gericht. II. Genat.

wzywają się na wniosek teraźniejszego właściciela dobr Skubarczewa posiadacze rzeczonych intabulatów, sukcessorowie lub cessyonaryusze ich, albo ci, którzy w prawa ich wstąpili, aby się zgłosili w terminie na dzień 8. Maja 1848. z rana o godzinie 11. przed Wnym Hirschfeld, Radzca Sądu głównego w naszej izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, i mieć mogące pretensye swe realne do dobr Skubarczewa udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się moga, że z pretensyami swemi zostana wykłu. czeni, im nakazaném będzie wieczne milczenie, zwyż wyrażone intabulaty uznane będą za niszczone i wymazanie ich z księgi hypotecznej nastąpi. Bydgoszcz, d. 29. Grudnia 1847.

zwani do wystawienie kwitów, więc

Bydgoszcz, d. 29. Grudnia 1847. Król. Główny Sąd Ziemiański.

2) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht ju Pofen, Erste Abtheilung, ben 29. November 1847.

Der bem Schiffseigenthumer, August Grasnik gehbrige, auf bem Grundstüde Ro. 10. auf bem Graben hier befindliche Rahn, mit der Bermeffungse Nummer I. 4563. bezeichnet, (Oderkahn) nebst Zusbebbr, abgeschäht auf 467 Rthlr. 16 Sgr., soll am 26. April 1848 Borsmittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtse stelle subhassirt werden.

ich tak wykazać, aby mogły być we-

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko miejskiew Po-

dnia 29. Listopada 1847.

Statek odrzański do Augusta Grasnik właściciela onegoż należący, tu w Poznaciu na gruncie pod liczbą 10. przy ulicy Grobla znajdujący się, numerem rozmiarowym I. 4563. oznaczony i na 467 Tal. 16 sgr. otaksowany, będzie w terminie dnia 26. Kwietnia 1848. o godzinie 11tej drogą subhastacyi w miejscu posiedzeń Sądu sprzedanym.

Bormittage 9 Ubr an Menger Gerichteffelle von berr Dere Landes Gerichtse

find in unferer Regiftratur einzufeben.

Alle unbefannten Real = Berechtigten werden aufgefordert, fich bei Bermeidung ber Pratlufion fpateftene in Diefem Zer= mine gu melven, un? nandrollege fielelbft berftorbenen Jun and ( werben nierbnech aufgefordert, fich fentefiens in ofm am 16 September 1848

Die Tore und Bertaufe-Bedingungen Takse i warunki sprzedaży można w Registraturze naszéj przejrzec.

Posiadacze realni wzywają się niniejszém, aby się najpóźniej wtymże terminie pod uniknieniem prekluzyi

3) Josepha geborne Anandet, Chefrau Podaje sie niniejszem do wiado. bes Tagearbeitere Joseph Golata aus Ro= narjewo, bat bei erlangter Groffabrigfeit rigfeit ausgesett gewesene Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes auch ferner= bin ausgeschloffen bleiben foll, welches bierburch zur offentlichen Renntnig ge= bracht wird. sisbors w

Dofen, ben 17. Mar, 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht. isa wols Zweite Abtheilung. 1 assaut

mości publicznej, że Józefa z Knaydków, żona Józefa Golaty robotnika ertlart, daß die mabrend ihrer Minderiahs z Konarzewa, doszedlszy pełnoletno. ści oświadczyła, iż zawieszoną w cza. sie jej małoletności wspólność majatku i dorobku i nadal wyłączoną mieć chee. iminagionio onu sona?

Poznań, dnia 17. Marca 1848.

Król. Sad Ziemsko-miejski. sedan malala Wydział drugi, rige bauerliche Grundflud, beftebend aus

56 Morgen Cano, BBobubaus,

4) Tothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu -ywa zerw | Bromberg. d 199180m

żosków należąca, składająca się z o-

kolo 20, morgow roll, domu mies

Das im Bromberger Rreife an ber Berliner Chauffee belegene, gur herr: Minikowo do Dominium Slesin naleichaft Clefin geberige Erbrachtevorwert Zacy, nad droga Zwirowa Berlinska Minifomo, abgeichatt auf 17,551 Rthir. 23 far. 4 pf. jufolge ber, nebft Sopothe. fenichein und Bedingungen, in ber Regi= ftratur einzusehenden Zore, foll am 8. Juli 1848. Bormittage um 10 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben. w Trzciance. Wydział I.

Kaucya urzedowa Augusta Hoffa hylero enclusora michaelor

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Wieczysto - dzierzawny folwark w powiecie Bydgoskim położony, oszacowany na 17,551 Tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Lipca 1848, przed poludniem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowem sprzedany. 5) Die unbefannten Erben, beren Erben ober nachffen Rachfolger:

1) bes am 22. Januar 1844 ju Groß Becianomo bei Bromberg verftorbenen Eigenthumere Friedrich Jahnte (alias Jahnife),

2) beffen am 22. Detober 1843 bafelbft verftorbenen Chefrau Unna Maria

geborne Soffmann und

3) des am 20. September 1808 hierfelbft verftorbenen Juveliere Soft, werben bierdurch aufgefordert, fich fpateftene in bem am 15. Geptember 1848 Bormittage 9 Uhr an hiefiger Gerichteftelle vor bem heren Dber : Landes : Gerichtes Affeffor Ring anftebenden Termine zu melben und ihre Unrechte nachzuweifen, wibris genfalls ber Rochweis ber porgenannten Erblaffer ale berrenlofes Gut bem lanbese berrlichen Riefus gugefprochen werden wird. Bromberg, ben 7. August 1847. Ronigliches Lande und Gradtgericht.

## ber Gitter und des Gewerdes auch fernere, sierfei mololemose i wenolnost anzialen 6) Nothwendiger Verkauf. Schroba.

Das in dem Dorfe Gerleino sub No. 15. belegene, Den Birth Thomas und hebwig Exceenialiden Cheleuten gebo. rige bauerliche Grundftud, beftebend aus circa 56 Morgen Land, Wohnhaus, Scheune, Stall und Brunnen, abgeschatt auf 824 Rthlr. jufolge ber, nebft Snpo= thetenfchein und Bedingungen in ber Regiftratur einzuschenden Tore, foll am 18. Mai 1848. Bormittage 10 Uhr an or= bentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

## Sprzedaż konieczna. Lande und Stadtgericht ju Sad Ziemsko miejski w Szrodzie, grandował

Nieruchomość w Czerleinie pod liczbą 15. położona, gospodarza Tomasza i Jadwigi Szcześniaków malżonków należąca, składająca się z o. kolo 56 morgów roli, domu mieszkalnego, stodoly, stajni i studni, oszacowana na 824 tal. wedle taxy. mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratutrze, ma być dnia 18. Maja 1848, przed południem o godzinie rotej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

7) Bekanntmachung. Land : und Stadtgericht ju Schonlante. Begirf I.

w powiecie Bedgeskim polożony, o-

fem wedle taxy; mogac'i bya przej-

Die Amte : Raution bes bei bem biefis gen Land - und Stadtgerichte angestellt

Reatur cinsuschemaen Tore, foll om 3,

Obwieszczenie. Sad Ziemsko - miejski w Trzciance. Wydział I.

Kaucya urzędowa Augusta Hoffmana byłego exekutora tutejszego. gemefenen, aus bem Dienfte entfernten ze stubby oddalonego, wilości tale-Erefutore August Soffmann, im Betrage bon 100 Rthlr., foll bemfelben freiges geben werben. . if dianing (

Alle biejenigen, welche Unfpruche gu haben glauben, merden aufgefordert, fol= de in bem auf ben 26. Dai c. Bor. mittage 11 Uhr anftebenben Termine anzumelben, wibrigenfalle fie bamit pra-Plubirt und an bie Perfon bee Soffmann merben vermiefen werden, mattelle und

Schonlante, ben 5 Upril 1848.

arch ineine Deufungeare

rów 100, ma być jemu wydaną.

Wszyscy ci, którzy mniemają jakie pretensye mieć do niego, wzywają się niniejszem, aby takowe w terminie dnia 26. Maja r. b. przed południem o godzinie 11. zameldowali, w przeciwnym razie bowiem z tako. wemi wykluczeni i do osoby Hoffmana przekazani zostaną.

Trzcianka, dnia 5. Kwietnia 1848.

Der Ronigliche Regierunge : Uffeffor Friedrich Julius Riefchte ju Dowidg und die Bertha Mathilde Julianna gund aus Bromberg, haben mittelft Chevertrages vom 22, v. Mts. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas hierburch gur bffentlichen Renntnig gebracht wirb.

Gnefen, ben 15 Marg 1848. Gniezno, dnia 15. Marca 1848. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Fryderyk Juliusz Kieszke, Assessor Regencyjny w Powidzu mieszkający i Berta Matylda Julianna z Funków z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 23. z. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Der Unterricht in fammtlichen Rlaffen bes Roniglichen Friedrich : Wilhelms: Symnafiums ift am heutigen Tage gefchloffen worben und wird nach ben Dfterferien am 4. Mai b. 3. wiederum feinen Unfang nehmen. Die Prufung ter mit Beginn bes Commerfemeftere neu eintretenben Schuler wird am 2. Dai Bormittage von 9 Uhr ab im großen Sorfaale ber Unftalt Statt finden. - Der Jahresbericht uber bas vollendete Schuljahr mird, ba die offentliche Drufung Diesmal unterbleibt, nach Beginn bee neuen Rurfus veröffentlicht werden. Dofen, ben 12. April 1848.

Der Direttor bes Ronigl, Friedrich = Bilbelme = Gymnafiume.

<sup>10)</sup> Die Unfragen auf herrn Burgermeifter Guberian tommen fiets von Leuten, bie mit offenen Augen ichlafen, ertennen baber beffen Streben und Birten fur und Alle nicht, und find beehalb nur erbarmlich ju nennen. Ør. 8.

41) Es ist mir vor einigen Tagen in der Posener Zeitung der Borwurf gemacht, daß ich bei Gelegenheit eines in der vorigen Woche vor dem Rathhause Statt gestundenen Tumults die Aeußerung gethan, die Juden hatten die Soldaten absichtlich durch Branntwein zu Erzessen ausgereizt. Ich sehe mich veranlaßt, hierauf Nachestehendes zu entgegnen: In der vorigen Woche waren eines Abends vor dem Nathehause Neibungen zwischen Militaire und Civile Versonen vorgesommen, die jedoch durch den Herrn Major du jour sofort in friedlicher Weise beseitigt wurden, wozu auch ich nach meinen Kräften beigetragen habe. Nachdem die Rule wieder hergesstellt war, begleitete ich den Herrn Major du jour nach der Hauptwache, besprach mit ihm den Vorfall und theilte ihm bei dieser Gelegenheit mit, daß sich die Leute erzählen, die Soldaten seien von ihren jüdischen Wirthen wit Vranntwein traktirt worden. Es ist unwahr, daß ich dem Herrn Major du jour oder Jemand anders die Mittheilung gemacht, daß die jüdischen Einwohner die Soldaten durch Branntwein zu Erzessen ausgereizt haben, und ich glaube, daß durch meine Denkungsart und bisherige Handlungsweise jener Vorwurf gewiß widerlegt wird.

Dofen, den 12. April 1848. so dan gamon Guderian, bling direing

Dirgermeifter, stodt-Cyndilus und Birgermeifter, sto

12) Ein Sohn rechtlicher Eltern, der der beutschen und polnischen Sprache machtig ift und die handlung erlernen will, findet sofort ein Untersommen bei Gustav Biebe feld, Markt No. 87.

- 13) 2 Thaler Belohnung. Ein Armband, bestehend aus rothen Gifenbeins Ringen, durch silberne Klammern verbunden, ift am 9. b. M. auf der Wilhelms: Straße verloren gegangen. Dem Wiederbringer besselben Wilhelmsplat Rr. 6. Parterre obige Belohnung.
- 14) 1 Thaler Belohnung Demjenigen, ber ein am Sonnabend Abend vom Markt bis zu Laut's hotel verloren gegangenes Notizbuch an heren Laut abgiebt. Daffelbe war in dunkelbraunes Leder gebunden und enthielt außer Abreffarten und Preis Zourante nur fur den Besitzer werthhabende Notizen.

Der Direktor bed Abnigl. Friedeltbelmes Somnafinme. 20) Die Rofragen auf Darn Blegerneifter Gubertan kommen fiels von Leueren, bie mit offenen Lugen falgen, erlennen baber beffen Cereben und Wirken fite

Gr. 8.